## Dziennik Rządowy

## UOLNEGO MIASTA RRAROWA I JEGO OKRĘGU.

## W Krakowie dnia 15 Lutego 1838 r.

Nro 572 D. G. S.

SENAT RZĄDZĄCY.

Wolnego Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Zważywszy, iż zle zrozumiane przez niektórych Urzędników stanu Cywilnego Rozporządzenie Senatu wydane pod d. 6 Grud. r. z. do N. 7128 i w Nrach 90 i 91 Dziennika rozporządzeń Rządowych zamieszczone, dało powód do wyobrażenia, iż rozporządzeniem tém uchylonemi zostały akta znania stósownie do przepisów Kodexu Cywilnego akta urodzenia zastępujące; Senat na drodze objaśnienia powyższego swego Rozporządzenia oznajmuje niniejszym, iż, w wypadku tym odróżnić należy formę cywilną od politycznej, i tak, stósownie do pierwszej, akta znania przy zawieraniu małżeństw zachowują nienaruszenie moc swoją, i składanemi bydź mogą przez strony przy zadosyć uczynieniu warunkom przez Ustawy Cywilne wymaganym; w formie zaś politycznej to

jest: o ile rozchodzi się o udowodnienie czyli chcący zawierać małżeństwo jest tutejszym poddanym; dla zapewnienia się, aby obcy, którzy wedle przepisów Ustawy Konstytucyjnej i zawartych konwencyj ulegają extradycyi, małżeństw nie zawierali, — postanowionem zostało aby krajowość ta nie już Aktem znania, lacz metryką urodzenia, lub też postanowieniem Senatu tutejszo-krajowość przyznającem, lub nareszcie gdyby tychże strony nie posiadały świadectwem Dyrekcyi Policyi lub Wojtów Gmin respective, a w przyszłości Komissarzy Dystryktowych udowodnioną była.

Kraków d. 3 Lutego 1838 r.

Prezes Senatu HALLER.

Sekretarz Jlny Senatu.
DAROWSKI.

Nowakowski Sekr. Exp. Senatu.

Nro 34 D. S. J.

SEKRETARZ JENERALNY SENATU RZĄDZĄCEGO
Wolnego Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa
i Jego Okręgu.

W dopełnieniu Uchwały Senatu z dnia 25 Mca Października r. z. do Nru. 6327 zapadłej; ogłasza się niniejszym konkurs na posadę Rewizora Urzędu Konsumpcyjnego, mającego pełnić służbę przy Kontrolli dochodów Szlachtuza Jeneralnego, do której pensya Złp. 1500 rocznie przywiązaną jest.

Mający chęć ubiegania się o rzeczoną posadę, zgłoszą się w terminie dni 14tu z żądaniami swemi do Senatu Rządzącego i do prośb wnieść się mających załączą dowody, tak na to, że są tutejszo-krajowymi poddanymi, jak niemniej, iż do sprawowania powyżej rzeczonych ohowiązków posiadają potrzebne uzdólnienie.

Kraków d. 12 Lutego 1838 r.

DAROWSKI.

Ner 573.

## WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM

Wolnego Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Na mocy Uchwały Senatu Rządzącego z dnia 20 Stycznia r. b. do Nru 6786 D. G. S. zapadłej, podaje niniejszym do powszechnej wiadomości, iż kamienica Kapituły Katedralnej Krakowskiej głownie przy Ulicy Grodzkiej pod L. 121 stojąca, sprzedaną zostanie przez publiczną licytacyą w drodze Administracyjnej w Biórach Wydziału na dniu 17stym b. m. i 3im Marca b. r. o godzinie 10 z rana odbydź się mającą, a to podług warunków poniżej zamieszczonych.

Kraków d. 3 Lutego 1838 r.

Senator Prezydujący
X. S C I P I O.
Referendarz L. Wolff.

- 1) Licytacya rozpocznie się od dwóch trzecich części urzędownie w kwocie 19,393 Złp. ustanowionego szacunku, to jest od kwoty Złp. 12,928 gr. 20
- 2) Chcący licytować złoży tytułem Vadii kwotę 1293 Złp. którą w razie niedotrzymania jakiegokolwiek warunku nabywca utraci i nowa licytacya na koszt jego i stratę ogłoszoną zostanie.
- 3) Z Summy wylicytowanéj pozostawioną będzie przy téyże kamienicy na pierwszej hipotece połowa, od której nabywca opłacać będzie procent roczny po 5/100 od d. zalicytowania do Kassy Prokuratoryi Kapituły Katedralnej Krakowskiej pod rygorem exekucyi Administracyjnej i obowiązkiem złożenia niezwłocznie pozostałego kapitału.
- 4) Drugą połowę z summy wylicytowanej nabywca włączając w takową Vadium złoży do Kassy Głownej w dniach trzech od dnia licytacyi, poczem dopełnione będą inne formalności urzędowe do przelania tytułu własności rzeczonej kamienicy na nabywcę, zawsze jednak na koszt tegóż.
- 5) Do licytacyi rzeczonej przeznaczają się dwa termina: pierwszy na dzień 17 Lutego drugi na dzień 3 Marca b. r. na których Akt detaxacyi, i wykaz hypoteczny kamienicy rzeczonej przejrzanemi bydź mogą.

(2r.) Za zgodność świadczy Ref. L. Wolff.